## Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

14. Wai 1862.

Nro 111.

14. Maja 1862.

Uwiadomienie.

Nr. 537. Na rzecz trzech chłopców sierót, których użyto do ciagnicnia VI. loteryi rządowej na cele dobroczynne w dniu 21go grudnia 1861 r., osoby, które wygrały największe losy, ofiarowały nizej podane kwoty pieniężne, jako to:

Osoba, która wygrała los Nr. 115812 na 80.000 zlr.

Razem . . . 660 złr.

Gazeta wiedeńska z 29. kwietnia podaje odnośne obwieszczenie c. k. nizszo-austryackiego Namiestnictwa z 16. kwietnia r. b. którem ten wspaniałomyślny postępek z należnem podziękowaniem podano do wiadomości powszechnej z zapewnieniem, że rzeczone dary dojdą swego szlachetnego i dla zapewnienia przyszłości wspomnianych chłopców sierot tak pożytecznego przeznaczenia.

(811) © b i F t. (1)

Rr. 1542. Bon bem f. f. Bezirksamte ale Gericht zu Radautz wird bekannt gemacht, es sei am 22. April 1860 Illio Illczuk zu Izwor ohne hinterlassung einer letemiligen Anordnung gestorben.

Da bem Gerichte ber Aufenthaltsort bes erblafferischen Sohnes Marko Illezuk unbefannt ift, so wird berfelbe aufgeforbert sich binnen Ginem Jahre von bem unten gesetzten Tage an bei diesem Gerichte zu melden und bie Erbeeiklarung anzubringen, widrigenfalls die Berlaffenschaft mit ben sich meldenden Erben und dem für ihn bestellten Rurator Jakiw Illezuk abgehandelt werden wird.

Bom f. f. Bezirfsamte als Gericht.

Radautz, am 30. April 1862.

 $\mathbf{E} \quad \mathbf{d} \quad \mathbf{y} \quad \mathbf{k} \quad \mathbf{t}. \tag{1}$ 

Nr. 1909. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu niniejszem podaje do powszechnej wiadomości, iz w skutek wezwań c. k. sądu krajowego w Krakowie z dnia 16. grudnia 1861 do l. 18566 celem zaspokojenia nalezytości pana Aleksandra Brześciańskiego 4000 ztr. m. k. wraz z procentami po 5% od dnia 12. kwietnia 1855 bieżącemi, tudzież kosztami w ileści 44 ztr. 20 kr. m. k., 5 ztr. 32 kr. w. a, 8 ztr. 96 kr. w. a. i 38 ztr. 5 kr. w. a. przysądzonej, publiczna przymusowa sprzedaż dóbr Średnia wieś z przynalezytościani, w obwodzie Sauockim położonych, własnością pani Henryki z Angwiczów Kuczkowskiej będących, rozpisuje się, która to publiczna sprzedaż w tutejszym c. k. sądzie obwodowym w trzech terminach, jako to: na dniu 16. czerwca 1862, na dniu 14. lipca 1862 i na dniu 11. sierpnia 1862 odbyć się ma.

1) Cene wywoławczą stanowi wartość szacunkowa tych dóbr w ilości 58.849 złr. 10 kr. m. k., niżej tej ceny w pierwszych

dwoch terminach tych dobr sie nie sprzeda.

2) Chęć kupna mający złoży przed rozpoczęciem licytacyi jako zakład do rak komisyi licytacyjnej 10% ceny szacunkowej w okragłej ilości 6200 złr. w. a. gotówką, lub w publicznych obligacyach długu państwa lub też w galicyjskich stanowych listach zastawnych, które to papiery według ostatniego kursu, którym się nabywca wykazać ma, a nie według ich imiennej wartości obliczać się mają. Zakład nabywcy zatrzyma się w celu zabezpieczenia warunków licytacyjnych, innym zaś współkupującym zostanie wydanym zaraz po ukończeniu licytacyi.

3) Chęć kupua mającym wolno wyciąg tabularny i akt szacunkowy przegląduąć w registraturze sądu lub też sobie odpisy

tych aktów porobić.

O rozpisaniu tej licytacyi obie strony, tudzież wierzyciele z miejsca pobytu wiadomi do rak własnych, wierzyciele zaś z miejsca pobytu niewiadomi, jako to: a) pan Kaspar Kwieciński, b) pan Jan Krzyzanowski, c) p. Teresa Potz własnem imieniem i jako pełnomocniczka pani Maryanny z Potzów Szydłowskiej, d) p. Tekla hr. Ankwiczowa, e) pani Cecylia Dębińska, f) p. Aniela Kuczel, g) p. Leib Grünsteiu, h) p. Józef Alster, i) p. Karol Skibiński, k) p. Pinkas Blitz i l) p. Mayer Eisig Landau, jak niemniej i wierzyciele, którymby uchwala ta egzekucyjną sprzedaż dozwalająca doręczoną być niemogła, przez ustanowionego kuratora w osobie p. adwokata krajowego Dra. Madejskiego z zastępstwem p. adwokata Dra. Kozłowskiego zawiadomienie otrzymują.

Przemyśl, dnia 12. marca 1862.

Rro. 3149. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte wird bem, bem Aufenthaltsorte nach unbefannten Waclaw Pakoszowski mit biefem

Edifte bekannt gemacht, daß demselben auf Unsuchen der Roise Teichmann aus Borynia auf Grund des Mechsels adto. Turka, ben 11ten August 1861 über 246 fl. öft. W. mit der Zahlungsaustage ddto. 19. Februar 1862 Zabl 1514 aufgetragen wurde, bie eingeklagte Mechselschuld 246 fl. öft. W. sammt Zinsen 6/100 vom 12. Dezember 1861 und Gerichtskoften 5 fl., 87 fl. öft. W. ber Roise Teichmann binnen 3 Tagen bei Bermeibung wechseltechtlicher Erekuzion zu bezahlen.

Da der Wohnort beefelben unbefannt ift, fo mird bemfelben der Berr Landes, und Gerichtsabvotat Dr. Weisstein auf beffen Gefahr und Roften jum Ruraior bestellt, und bemfelben ber oben angeführte

Befdeib biefes Gerichtes jugestellt.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Sambor, am 23. April 1862.

 $(795) \qquad \qquad \mathbf{G} \quad \mathbf{b} \quad \mathbf{f} \quad \mathbf{t}, \tag{3}$ 

Nr. 18794. Bom f. f. Landes. als Hantelsgerichte wird dem Marcell Langio mittelst gegenwartigen Ediftes bekannt gemacht, es habe witer ihn Marcus Fränkel ein Gesuch um Zahlungsaustage der Wechselssumme von 340 fl. öst. Währ. f. N. G. sub praes. 29. April 1862 Zahl 18794 angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worsüber die Zahlungsaustage unterm 1. Mai 1862 Zahl 18794 bewilliget wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbefannt ift, so hat das f. f. Landes- als handelsgericht ju beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften den hiefigen Abvofaten Dr. Rechen mit Subsituisrung des Abvofaten Dr. Pleiffer als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Nechtssache nach der fur Galizien vorgeschriebenen Bech.

felordnung verhandelt merben mirb.

Durch biefes Ebift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweber selbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechts-behelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und biesem f. t. Landesgerichte anzuzeigen, über-haupt die zur Vertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus beren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landess ale Sanbelsgerichte.

Lemberg, am 1. Mai 1862.

(794) © b i f t.

Rro. 5119. Bom f. f. Landesgerichte wird dem Filip Derigault mittelft gegenwarigen Gbiktes bekannt gemacht, es habe wider ihn Osias M. Braun sub! praes. 27. August 1860 Zahl 34888 ein Gesuch um eine Zahlungkauflage der Wechselsumme pr. 430 ft. 40 fr. B. B. oder 452 ft. 20 fr. öst. W. G. angebracht und um richterliche hilfe gebeten, woruber die Zahlungsauflage unterm 30. Ausgust 1860 Z. 34888 bewissiget wurde.

Da der Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, so hat bas f. f. Landes- als handelsgericht zu bessen Bertretung und auf dessen Gefahr und Roften ben hiesigen Abvokaten Dr. Pleikler mit Substitutrung des Abvokaten Dr. Mahl als Rurator bestellt, mit meldem bie angebrachte Rechtssache nach der fur Galizien vorgeschriebenen Bechfel-

ordnung verhandelt merden wird.

Durch dieses Ebift wird bemnach ber Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweber selbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelse bem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen ansbern Sachwalter sich zu mablen und biesem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus beren Verabfaumung entstes henden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landed. als Sandelegerichte.

Lemberg, den 1. Mai 1862.

(792) Konkurd : Ausschreibung. (3)

Mr. 473. Bei bem f. f. Rreisgerichte in Przemysl ift eine erlebigte fiftemifirte Staatsanwalts - Substitutenftelle mit bem Charafter eines Raths Sefretars und Gehalte jährlicher 945 fl., eventuell 840 fl.

oft. 2B. ju befegen.

Die Gesuche find nach Borschrift bes kais. Patents vom 3. Mai 1853 (R. G. B. Nr. 81) insbesondere unter Nachweisung der Kenntniß der deutschen, polnischen und ruthenischen Sprache einzurichten,
und im vorgeschriebenen Wege an die Oberstaatsanwaltschaft in Lemberg bis zum 15. Juni 1. J. einzuschicken.

Dieponible Beamte haben überbieß nachzuweisen, in welcher Eigenschaft, mit welchen Bezügen und von welchem Beitpunkte angefangen fie in ben Stand ber Verfügbarfeit verseht worden feien, endlich bei welcher Raffe fie ihre Disponibilitätsgenuffe beziehen.

Won der f. f. Oberstaateanwaltschaft.

Lemberg, ben 8. Maf 1862.

P VEDAP AL IN Kundmachung. (797)

Mr. 2996. Bu Folge Berordnung bes hohen f. f. Finang.Mintfteriume mird ber regelmäßige ununterbrochene Boftvertebr auf ber Strafe amifchen Lemberg und Radymno über Jaworow eingestellt und Die Boffamter Janow, Jaworew und Krakowiec mit Lemberg, fegtebungemeife Sadowa-Wisznia und Krakowiec in Berbindung gebracht. Dieje Magregel bedingt jugleich eine Menderung in den Boftverbin. bungen ber Bofferpeditionen in Niemirow und Lubaczow.

Demnad merben die wochentlich breimalige Dallepoft zwifchen Lemberg und Radymno und bie wochentlich viermalige Reitpoft gwifchen Lemberg und Radymuo, bann bie wochentlich breimalige Boten. fahrpoft zwischen Rawa ruska und Niemirow eingestellt und bon dr wochentlich fechemaligen Botenfahrpoft zwifden Lubaczow und Oleszyce brei modentlice Courfe aufgehoben; bagegen gwifden Lemberg und Janow eine tägliche Botenfahrpoft, zwischen Jaworow und Wisznia eine tägliche Botenfahrpoft und eine tagliche Reithotenpoft, awischen Krakowiec und Radymno eine tägliche Botenfahrpost und amischen Lubaczow und Cieszanow eine wochentliche breimalige Botenfahrpoft eingeführt und bie wochentlich breimalige Botenfahrpoft amifchen Niemirow und Jaworow regulirt.

Die gedachten Poficourse werden in nachfiehender Orbnung ver-

fehren :

I. Botenfahrpoft zwifchen Janow und Lemberg.

in Janow Bon Lemberg in Lemberg Won Janow taglich 9 Uhr Fruh, 12 Uhr Mittag taglich 1 Uhr Rachm. 4 Uhr Rachm.

II. Botenfahrpoft gwifden Jaworow und Wisznia.

in Jaworow Bon Wisznia in Wisznia Yon Jaworow taglich 2 Uhr Rachm. 5 Uhr Nachm. taglich 8 Uhr 30 M. 11 Uhr 30 M. Vormittag. Früh

III. Reithotenpoft zwifchen Jaworow und Wisznia.

Bon Jaworow in Wisznia | Bon Wisznia in Jaworow taglich 1 Uhr Fruh 4 Uhr Fruh. taglich 8 Uhr 30 M. 10 Uhr 30 M. Bermit. Früh

IV. Botenfahrpoft zwifchen Krakowiec und Radymno.

a) Bom 1. April bis Ende Oftober.

in Krakowiec Won Radymno Mon Krakowiec in Radymno taglich 5 Uhr Rachm. 8 Ubr Abende taglich 6 Uhr Fruh 9 Uhr Bormit. b) Bom 1. November bis Ende Marg.

Bon Krakowiec in Radymno Bon Radymno in Krakowiec taglich 3 Uhr Nachm. 6 Uhr Abends taglich 7 Uhr Fruh 10 Uhr Bormit.

V. Botenfahrpost zwischen Niemirow und Jaworow.

a) Bom 1. Rovember bie Ende Marg.

in Niemirow Bon Jaworow Bon Niemirow in Jaworow Dienftag 7 Uhr 8 Uhr 45 M. Donnerft. Frub. Montag 3 Uhr ] Mittwoch \ 15 M. \ 6 Uhr Abends. Samstag | Früh Früh. Freitag | Radm. b) Bom 1. April bis Ende Oftober.

in Niemirow Bon Jaworow Bon Niemirow in Jaworow Montag \ 4 llhr \ 7 llhr 15 M. Dienstag \ 6 uhr \ 8 llhr 45 M. Mittwock \ 30 M. \ 7 llhr 15 M. Donnerst. \ Früb. Sonntag | Frün Früh. Albende. Freitag | Rachm.

VI. Botenfahrpost zwiften Lubaczow und Oleszycc.

Won Oleszyce in Lubaczow Won Lubaczow in Oleszyce Dienstag ] 11 Uhr | 12 Uhr 45 M. Dienftag 19 Uhr 10 Uhr 45 M. Donnerft. \45 Dt. Camplag | Borm. | Bermittag. Camftag | Vorm. Mittag. Gibt ab von Oleszyce 30 Min.

nad Unfunft ber Boft aus Jaroslau.

VII. Botenfahrpoft zwischen Lubaczow und Cieszanow. Bon Lubaczow in Cieszanow

Mittwoch 30 Min. 3 Uhr Nachm. Freitag Nachm.

in Lubaczow You Cieszanow Montag 4 Ubr | 5 Uhr 30 M. Mittwed) Nachm. Nachmittag. Freitag Beht ab von Cieszanow 30 Min.

nach Unfunft ber Poft aus Belzec.

Das mit der Bemerlung gur allgemeinen Renntnig gebradt mirb, bag mit ben Botenfahrpoften zwischen Janow und Lemberg, Jaworow und Wisznia, Krakowice und Radymno, Lubaczow und Cieszanow, Korrefpontengen, Beitungen, Gelbbriefe ohne Befdrantung bes Merthes und Fradthude bis jum Ginzelngemidte von 20 Pfund befordert werten, dann daß die Mollepoft jum letten Male von Lomberg nach Radymno und ber Radymno nach Lemberg am 14. Mai abgeht.

Bon ber f. f. galig. Pofibirefgion.

Lemberg, am 18. April 1862.

HARLY MADE TRANSPORT

#### Obwieszczenie.

sterstwa skarbu regularna i nieprzerwana komunikacya pocztowa między Lwowem a Radymnem na Jaworów znosi się, a natomiast urzęda poeztowe: Janów, Jaworów i Krakowiec złączają się z Lwowem, względnie zaś z Sadową Wisznia i Krakowcem.

To ustanowienie powoduje zmianę związku pocztowego między

ekspedyturą Niemirowską i Lubaczowską.

Znosi się przeto tygodniowe poczty, mianowicie trzykrotna poczta powozowa między Lwowem a Radymnem i czterokrotna po-

ezta konna między Lwowem a Radymnem, również trzykrotna wozowa poczta postańcza między Rawa ruską i Niemirowem, a sześćkrotna wozowa poczta postańcza między Lubaczowem i Oleszycami ogranicza się do trzech kursów tygodniowo, natomiast zaprowadza się między Lwowem i Janowem codzienna wozowa poczta postańcza, między Jaworowem i Wisznia codzienna wozowa poczta postancza i codzienna poczta konna, między Krakowcem a Radymnem codzienna wozowa poczta postańcza, a między Lubaczowem i Cieszanowem tygodniowo trzykrotna wozowa poczta poslańcza, zaś. tygodniowo trzykrotna wozowa poczta posłańcza między Niemirowem i Jaworowem reguluje się:

Wymienione kursa odbywać się będą w następującym po-

rzadku:

I. Wozowa poczta poslańcza między Janowem i Lwowem. ze Lwowa do Janowa do Lwowa Z Janowa

dziennie o godz. o godz, 12. dziennie o godz. o godzinie 4. po poludniu. 9. rano. przed połudn. 1. po południu

II. Wozowa poczta posłańcza między Jaworowem a Wisznia.

do Wiszni Z Wiszni do Jaworowa. Z Jaworowa dziennie o godz. o godzinie 5. o godz. 11. m. 30. dzien, o godz. przed poł. po poł. 8. m. 30. rano 2. po pol.

III. Konna poczta między Jaworowem a Wisznia.

Z Jaworowa do Wiszni Z Wiszni do Jaworowa dziennie o 1. o 4. godz. rano. dzien. o godz 8. o godz. 10. m. 30. m. 30. rano. przed poł. godz. rano

IV. Wozowa poczta postańcza między Krokowcem a Radymnem,

a) Od 1. kwietnia do końca października.

Z Radymna Z Krakowca do Radymna o godz. 8. wie- dzien. o godz. o godz. 9. przed dziennie o godz. 3 6. rano. południem. czorem. 5. po poł.

b) Od 1. listopada do końca marca.

Z Krakowca do Radymna. Z Radymna do Krakowca. dziennie o godz. o godz. 6. wie- dzien. o godz. o godz. 10. rano. 3. po pol. czór. 7. rano.

V. Wezowa poczta postańcza między Niemirowem a Jaworowem. a) Od 1. listopada do końca marca.

Z Niemirowa do Jaworowa. Z Jaworowa do Niemirowa. W Poniedziałek o godz. 3. lo godz W Wtorek o godz. lo godz. 8. Srode m. 15. po 6. wie- czór. Sobote rano. rano.

b) Od 1. kwietnia do końca pażdziernika.

do Jaworowa Z Jaworowa do Niemirowa. Z Niemirowa W Poniedziałek ) o god . 4. ) o g. 7. W Wtorek ) o godz. ) o godz. 8. n Srode - m 30. po m. 15. n Czwartek 6. min. 45. n Piątek 1 po poł. wiecz. n Niedzielę rano. rano.

VI. Wozowa poczta poslańcza między Lubaczowem a Oleszycami. Z Oleszyc do Lubaczowa. do Oleszyc. Z Lubaczowa o godz. 9.) o g. 10. W Wtorek m. 45. m. 45. "Czwartek W Wtorek o g. 11. ) o godz.12. " Czwartek m. 45. m. 45. po Czwartek przed p przed p Sobote przedp.) południu. Sobole Odchodzi z Oleszyc w 30. m. po przybyciu poczty z Jarosławia.

VII. Wozowa poczta postańcza między Lubaczowem a Cieszanowem. do Cieszanowa. | Z Cieszanowa do Lubaczowa. Z Lubaczowa W Poniedziałek o godz. 1.) o g. 3. W Poniedział o g. 4.) o g. 5.

Srode południu dudniu. "Piatek ludniu po poł. " Piatek. 99 Odchodzi z Cieszanowa w 30.

m. po przybyciu poczty z Bełzca.

Co niniejszem podaje się do ogólnej wiadomości z tem dodatkiem, że wozowemi pocztami postańczemi między Janowem a Lwowem, Jaworowem a Wisznia, Krakowcem a Radymnem, Lubaczowem a Cieszanowem przesyłane będą korespondencye, gazety, przesyłki pienięzne bez ograniczenia wartości i pakunki do 20 fantów wagi pojedyńczo biorąc, nakoniec, że poczta powozowa odejdzie po raz ostatni z Lwowa do Radymna a z Radymna do Lwowa na dnia 14. maja r. b.

od c. k. galicyjskiej dyrekcyi poczt. Lwow, dnia 18. kwietnia 1862.

E b i f t.

Rr. 5189. Bon bem f. f. Stryjer Begittegerichte mirb ben unbefannten Grben nach Catharina Gruszkiewicz mit biefem Gbifte befannt gemacht, bag Rickel Saxenberg wiber Catharina Gruszkiewicz wegen Inblung von 100 fl. RM. ober 105 fl. oft. WB. unterm 16. Rovember 1860 3. 4643 um exefutive Abicagung ber Realitatehalfte Rr. 102 Borftadt Lany, angesucht hat und die erefutive Schapung Nr. 2996. W skutck rozporządzenia wysokiego c. k. mini- mit bem h. g. Bescheibe vom 31. Dezember 1860 3. 4643 bewissigt morten ift.

Da Catharina Gruszkiewicz verftorben ift, ihr biefer Befdetb nicht jugeftellt merben fonnte, und bie Erben berfelben bem Gerichte nicht befannt find, fo mirb benfelben ber Berr ganbes . Abvofat Dr. Dzidowski auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheib bes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Begirtsamte ale Gerichte.

Stryj, am 31. Dezember 1861.

(796) G b i f t. (2)

Dr. 7735. Bom f. f. Canbesgerichte mirb bem, bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Brn. Johann Stawiec, ferner tem Leben, Mamen und Bohnorte nad unbefannten Grben und Rechtenehmern bes Adalbert Tembaczewski mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gc. macht, es habe witer biefelben und die Rachlagmaffe tes Adalbert Tembaczewski, tie f. f. Finang - Profuratur sub praes. 18. Februar 1862 3. 7735 megen Lojdung der auf ben Gutern Zottance und Wola zottaniecka haftenden Summen pr. 5000 fp. und 1500 fp. eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, moruber gur mundlichen Berhandlung die Tagfahrt auf den 8. Juli 1862 um 11 Uhr Bormirtage anberaumt ift.

Da ber Aufenthaltkort ber Belangten Johann Stawiec und ber Erben des Adalhert Tembaczewski unbefannt ift, so hat das f. f. Landeegericht ju ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften den hiefigen Landes- und Gerichte Aldvofaten Dr. Jablonowski mit Substituirung des Landes. und Gerichte-Advotaten Dr. Malinawski ale Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach ber für Galigien vorgeschrietenen Gerichteordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift merden bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, ober bie erforderlichen Rechte. behelfe tem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anberen Cachwalter gu mablen, und diefem f. E. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt bie zur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechts. mittel ju ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung ent. ftebenben Folgen felbft beigumeffen haben merben.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ten 8. April 1862.

E d y k t. Nr. 7735. Z c. k. sadu krajowego lwowskiego czyni się nieznajomemu ze zycia i miejsca pobytu panu Janowi Stawiec, tudzież z imienia, życia i miejsca pobytu nieznajomym spadkobiercom prawonabywcom Wojciecha Tembaczewskiego niniejszym edyktem wiadomem, iz przeciw nim i lezacej masie Wojciecha Tembaczewskiego c. k. prokuratorya skarbowa pod dniem 18. lutego 1862 do l. 7735 skarge o wyekstabulowanie sum 5000 złp. i 1500 złp. z dóbr Zółtaniec i Woli Zółtanieckiej pozew wniesła, który do ustnej rezprawy na dzień 8. lipca 1862 o godzinie 11. przed południem dekretowany został.

Ponieważ miejsce pobytu Jana Stawiec i spadkobierców Wojciecha Tembaczewskiego wiadome nie jest, przeto c. k. sąd krajowy do ich obrony i na ich własne koszta adwokata krajowego Dra. Jablonowskiego z zastępstwem adwokata Dra. Malinowskiego jako kuratora ustanowił, z którym sprawa niniejsza podług ustaw

postępowania sądowego traktowaną będzie.

Upomina się wiec tym edyktem pozwanych, ażeby lab wczesnie się sami stawili, i kuratorowi ustanowionemu potrzebne dokumenta prawne udzielili, lub też innego obrońcę sobie obrali i o tem do tutejszego sądu krajowego donieśli, ogółem wszystkie środki prawne i do obrony służyć im mogace użyli, gdyż wszelki skutek z zaniedbania tychze wynikły sami sobie przypisać będą musieli.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwow, dnia 3. kwietnia 1862.

G d i f t. (2)

Dro. 7734. Bom f.f. Lemberger Landesgerichte wird den, tem Damen, Leben und Mohnorte nach unbefannten Erben und Rechtenehmern bes Alvis Mochnacki mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe witer tiefelben und bie liegende Rachlagmaffe bes Alois Mochnacki, die f. f. Finangprofuratur Mamens des Lemberger Dominifaner-Ronvents megen Lofdung ber über ben Gutern Zoltance und Wela Zoltaniecka Dom. 5. p. 59. n. 17. on. und Dom. 5. p. 67. n. 9. on. Dom. 83. p. 154. n. 45. on. ju Gunfien der Berlaffen. Schaftemaffe bes Alois Mochoacki baftenben Gummen pr. 150000 fp. und 60000 fp.; ferner Superlaften Rel. nov. 8, p. 232. und rel. uov. 30. p. 140. n. 1. on. sub praes. 18. Februar 1862 3. 7734 eine Rlage angebracht und um richterlide Silfe gebeten, worüber gur mund. lichen Berhandlung die Tagjahrt auf ben 8. Juli 1862 um 11 Uhr Wormittage anberaumt ift.

Da ber Aufenihaltsort ber belangten Erben und Rechtenehmer bes Alois Mochnacki unbefannt ift, fo bat bas f. f. Landesgericht gu ihrer Bertretung und auf ihre eigene Befahr und Roften ben hiefigen Landes und Berichte Abvofaten Dr. Jablonowski mit Gubfttuirung bee Landes, und Gerichte Aldvofaten Dr. Malinowski ale Rurator beftellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien

porgeschriebenen Berichteordnung verhandelt merben mirb.

Durch biefes Chift merben bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweber felbft ju ericheinen, ober bie erforberlichen Rechte. behelfe bem bestellten Bertreter mitgutheilen, ober auch einen anderen Sadmaiter ju nahlen, und tiefem Landesgerichte anzuzeigen, über. haupt Die gur Bertheitigung tienlichen vorschriftemäßigen Rechtemittel ju ergreifen , indem fie fich bie aus teren Berabfaumung entflebenben Folgen felbft beigumeffen haben merben.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 8. April 1862.

E d y k t. Nr. 7734. Z c. k. sadu obwodowego Lwowskiego czyni się z imienia, życia i miejsca pobytu nieznajomym spadkobiercom i prawonabywcom Alojzego Mochnackiego niniejszym edyktem wiadomem,

iz przeciw nim i leżącej masie Alojzego Mochnackiego c. k. prokuratorya skarbowa imieniem konwentu dominikańskiego lwowskiego o wykreślenie na dobrach Zółtańce i Wola Zółtaniecka dom. 5. p. 59. a. 17. on. i dom. 5. p. 67. n. 9. on. dom. 83. p. 154. n. 45 on, na rzecz masy spadkowej Alojzego Mochnackiego ciężących sum 150000 2lp. i 60000 zlp. i nadcięzarów rel. nov. 8 p. 232. i rel nov. 30. p. 140. n. 1. on. 18. lutego 1862 do 1. 7734 pozew woiesła, któren na dzień 8. lipca 1862 o godzinie 11tej przed pełu dniem dekretowany został do rozprawy ustnej.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych spadkobierców i prawonabywców Alojzego Mochnackiego wiadomem nie jest, przeto c. k. sąd krajowy do ich obrony i na ich własne koszta adwokata krajowego Dra. Jahlonowskiego z zastępstwem adwokata krajowego Dra. Malinowskiego za kuratora mianował, z którym sprawa niniejsza podług ustaw postępowania sądowego dla Galicyi przepisanych, trak-

towaną będzie.

- Niniejszym edyktem upomina się więc pozwanych, aby zawczasu lub sami się zgłosili i kuratorowi mianowanemu dokumenta potrzebne prawne udzielili, lub też innego obrońce sobie obrali i o tem tutejszemu c. k. sądowi krajowemu donieśli, ogółem wszelkie środki prawne do ich obrony służyć mogące użyli, gdyż wszelkie skutki z zaniedbania tychże wynikłe, sami sobie przypisać będą

Z rady c. k. sadu krajowego,

Lwów, daia 8. kwietnia 1862.

italies de Rieturg per (799)G b i f t. (2) Rro. 1251. Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht ju Treabowla

wird hiemit befannt gemacht, baß: 1) ju Gunften ber Pupillarmaffe nach Magdalena Albinowska: a

a) Chuldicine der Cheleute Johann und Marianna Madrzejowskie ddto. 5. Marg 1806 über 37 fl. 30 fr. B. 3. (redugitt auf 25 fl. 10 fr. 28. 28., morauf am 19. Juli 1808 g. Babl 171 durch bie Schuldner eine Abichlagezahlung von 20 ft. B. 3. reduzirt auf 8 fl. 141/2 fr. B. B geleistet murbe).

b) Gin Couldichein bes Johann Sliwinski ddto. 10. Oftober 1810 über 29 fl. 222/4 fr. B. B. reduzirt auf 5 fl. 522/4 fr. 2B. 2B.,

endlich

c) Der baare Welbbetrag pr. 2 fl. 27 fr. B. B. ober 58% fr. RM., welcher ju Folge Beschlußes tes bestandenen Trembowlaer Magistrats vom 27. Ceptember 1851 Sahl 720 in der (nach ber im Jahre 1848 vom Magiftrate burchgeführten Liquibirung ber Depositen mittelft b. Gubernial-Berordnung vom 17. April 1851 Bahl 15432 jur Dedung ber in anteren Daffen entbedten 216. gange bestimmten fogenannten) unbefannten Daffe lit. E. enthalten ift.

2) Bu Bunften ber Bupillarmaffe nach Thaddaus Fenz:

a) Gin Couldichein ber Cheleute Majer und Malke Gotthelfsmann ddto 15. August 1802 über 200 fl. pol. red. auf 15 fl. 2B. 2B. Gin Schuldschein ber obigen Cheleute von bemfelben Datum über

37 fl. 53 fr B. B. reb. auf 31 fl. 48 fr. B. B. über 738 fl. 30 fr. B. B. red. auf 568 fl. 6 fr. D. D.

d) Ein Schuldschein bes Simon Sawicki vom 4. Mai 1803 über 53 fl. 6 gr. pol. red. auf 13 fl. 18 fr. 28. 28.

Ein Schuldschein bee Trembowlaer Magiftrats vom 1. April 1806 über 47 fl. 306/8 fr. D. B. red. auf 31 fl. 13 fr. 28. 28.

f) Gin Schuldichein bes Johann Tarnawski vom 9. August 1808 über 110 fl. 18 gr. pol. reduzirt auf 27 fl. 39 fr. 28. 28.

g) Ein Schuldschein bes Johann Sliwinski vom 10. Oftober 1810 über 593 fl. 221/2 fr. B. 3. redugitt auf 118 fl. 40 fr. 2B. 2B.

h) Ein Schuldschein tes Johann Tarnawski vom 14. Februar 1810 über 215 ft. 491/8 fr. B. B. reduzirt auf 54 Gult. 13 fr. 28. 28.

3) Bu Bunften ber Pupillarmaffe nach Peter Krynicki ober Kiernicki ein Schuldichein bee Thaddaus Fenz vom 19, Mary 1796 über 364 Gulden 21 gr. pol. redugirt auf 91 Gulden 102/4 fr. 2B. 2B.

4) Bu Gunften ber Pupillarmaffe nach Johann Malftejewicz. a) Ein Schuldschein bes Johann Sliwinski ddto. 31. Janner 1803

über 25 fl. B. B. reduzirt auf 19 fl. 13 fr. D. D. b) Ein Schuldschein des Trembowlaer Magistrats vom 1. April

1806 über 61 fl. 15 fr. B. B., red. auf 40 fl. 172/4 fr. B. B. c) Ein Schuldschein bes Johann Sliwinski vom 10. Oftober 1810 über 31 fl. 71/2 gr. pol. reduzirt auf 6 fl. 133/4 fr. 28. 28.

endlich d) Eine Baarschaft im Betrage von 16 fl. 45 fr. 28. 28. ober 6 fl. 42 fr. RM., welche ju Folge ber ad 1. lit. c) gitirten Berfu-

gungen in ber unbefannten Daffe lit C. enthalten ift.

5) Zu Gunften ber Pupillarmasse nach Eudochia Markiewicz Schuldschein bes Thaddaus Fenz vom 14. Oftober 1794 über fl. 26 ar. pol. redugirt auf 65 fl. 28 fr. M. M. 261 fl. 26 gr. pol. redugirt auf 65 fl. 28 fr. M. D.

6) Bu Gunften der Streitmaffe des Johann Zakrzewski ad Josef Nazar pto. Bobnhutte ein Schuldidein des Johann Sliwinski vom 10. Oftober 1810 über 60 fl. B. 3. redugirt auf 12 fl. D. D.

7) Bu Gunften der Berlaffenschaftemaffe nach Johann Pasty-

a) Ein Schulbschein bes Johann Tarnawski vom 31. Marg 1803 über 26 fl. 283/4 fr. B. J. reduzirt auf 21 fl. 14 fr. M. M.

Gine Baaricaft im Betrage pr. 19 ft. 272/4 fr. 2B. D. ober 7 fl. 47 fr. RD., welche fich im Grunde ber ad 1. iit. C. bego-

genen Berfügungen in ber unbefannten Maffe lit. E. befinbet, bei bem Trembowlaer f f. Stever- als hiergerichtlichen Depositen-

Die nunmehr unbekannten Gigenthumer ber obigen Depositen werden aufgefordert, ihre diekfälligen Ansprüche binnen Ginem Jahre sechs Mochen und drei Tagen hiergerichts um so sicherer darzuthun, als widrigens die obspezifizirten Baarbetrage als heimfällig erklart, und an die f. k. Staatekasse abgeführt, die obigen Schuldurkunden hingegen aus dem Depositenamte an die hiergerichtliche Registratur zur ferneren Ausbewahrung übergeben werden wurden.

Bom f. f. Bezirfsamte als, Gericht.

Trembowla, den 4. Mai 1862.

(806) Rundmachung. (2)

Mr. 3782. Ludwig Nagy recte Farkas György, wegen Bantnotenfälschung in Untersuchung, ift am 27. April 1. 3. aus ber haft in Parth entsprungen. Die Rersonsbeschreibung besselben ift:

in Pesth entsprungen. Die Personsbeschreibung besselben ist:
Alter: 30 bis 31 Jahre; Geburtsort: Rima, Gömerer Komitate, letter Aufenthalt Ofen, Taban Mr. 34; Religion: reformirt; Stand: ledig; Beschäftigung: außer Banknotensalschung keine; Größ. 5 Schuh 4 Zoll; Gesicht: länglich, mager; Gesichtsfarbe: blaß, die Haut rein; Haare: bunkelblond, ober der Stirn schutter; Stirn: hoch; Augensbraunen: blond; Nase: lauglich, dünn, regelmäßig; Mnnd: proportionirt; Zahne: gut; Schuur, und Backenbart: blond; besondere Kennszeichen: keine. Spricht ungarisch, deutsch, polnisch, etwas französisch und italienisch. Kleidung zur Zeit der Entweichung schwarz verbramter ungarischer Rock, ungar. Beinkleid und ungar. Hut; wird mit dem Bemerken zur allgemeinen Kenntniß gedracht, daß die k. k. Behörden wegen schafster Invigilirung auf dieses gefährliche Individuum anger wiesen murden, und von Seite der k. k. privil. österr. Nationalbank dem Zustandebringer des Farkäs recte Nagy eine Belohnung nach Umständen dies zu 4000 fl. öst. W. in Aussicht gestellt worden sei.

Dach fpateren Nadrichten hat Nagy ble frangofifde Rleibung

angelegt und murbe in einem breitframpigen Sute gefchen.

Bom f. f. Statthalteret. Prafidium.

Lemberg, ben 9. Mai 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 3782. Ludwig Nagy recte Farkas György, znajdujący się pod śledztwem z powodu fałszowania not bankowych, zbiegł dnia

27. kwietnia b. r. z więzienia w Peszcie.

Tegoż następujący opis osoby: Wiek: 30 do 31 lat; miejsce urodzenia: Rima, Gömerskiego komitatu; ostatni pobyt: Buda, Taban Nr. 34; obrządek: reform.; stani bezzenny; zajęcie: oprócz fałszowania not bankowych, żadne; wielkość: 5 stóp 4 cale; twarz: podługowata, chuda; cera twarzy: blada, skóra czysta; włosy: ciemnoblond, wyżej czoła rzadkie; czoło: wysokie; brwi: blond; nos: długi, cienki, regularny; geba: proporcyonalna; zeby: dobre; wasy i faworyty: blond; osobne znaki: żadne. Mówi po węgiersku, po niemiecku, po polsku, trochę po francuzku i powłosku. Ubior w czasie ucieczki: węgierski surdut z ciemnem ubraniem, węgierskie spodnie, takiż kapelusz; z tym dodatkiem podaje się do ogólnej wiadomości, iż oraz otrzymują c. k. urzęda zlecenie jak najostrzej pilnować i inwigilować na wspomnionego niebezpiecznego falszerza, tudzież, iż ze strony c. k. uprzyw. austr. banku narodowego przyobiecaną została odstawicielowi zoakomita nadgroda, która wedle okoliczności aż do 4000 złr. wal. aŭstr. posunictą będzie.

Z prezydyum c. k. Namiestnictwa. Lwów, dnia 9. maja 1862.

(803) © b i f t. (2)

Mr. 1930. Dom Stanislauer f. f. flatt. beleg. Bezirksgerichte werden die, dem Mohnorte nach unbefannten herren Anton und Leopold Bojarskie als Erben nach Josef und Alexander Bojarskie verständigt, taß in hiergerichtlichem Depositenamte zu Gunsten der Josef Bojarskischen Masse eine Nationalanlehens. Obligazion à 20 st. kM. sammt Rupons und im Baaren 11 st. 15 fr. W. und 5 st. 98 fr. söst. W. erliegen und gleichzeitig aufgefordert, wegen Ersolglassung dieser Baarschaft unter Nachweisung ihrer Eigenthumsansprüche hierzgerichts um so gewisser einzuschreiten, als sonsten dieselbe nach Berslauf von 30 Johren vom Tage des Erlages dem Kadutsonde andeimssallen wird.

Stanisławow, am 23. April 1862.

(810) E d y k t. (2)

Nr. 345. Ze strony c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Rohatynie ogłasza się niniejszem, iz umarł roku 1844 w Hołodowie gospodarz gruntowy Jan Copowski bez pozostawienia rozporządze-

nia ostatniej woli.

Do sukcesyi między innemi powołany jest z ustawy syn jego pełnoletni Teodor Copowski; gdy wszakze sądowi miejsce pobytu jego nie jest wiadome, przeto wzywa się tegoż Tcodora Copowskiego, aby do roku od dnia niżej położonego do tego sądu osobiście lub przez pełnomocnika się zgłosił i do spadku się oświadczył, gdyż w przeciwnym razie takie oświadczenie w jego imieniu od ustanowionego kuratora Jana Copowskiego syna odebranem, a po przeprowadzonej rozprawie spadkowej należący mu się czysty spa-

dek az do wykazania jego śmierci lub ogłoszenia go za zmarłego w sądzie dlań przechowanym zostanie.

C. k. urząd powiatowy jako sad.

Rohatyn, dnia 30. kwietnia 1862.

Mro. 2053. Dom f. f. stadtisch belegirten Bezirkögerichte fül Umgebungen Lembergs in Zivilsachen wird hiemit bekannt gemacht, buf zur Festschung der erleichternden Bedingungen, der über Ansuchen bei Frau Marie Taison, und Leopold und Catharina Fechter pto. Zahlung pr. 400 st. KM. s. H. G. anszuschreibenden Feilbiethung der in Zubrza unterm Nr. 72 gelegenen Mealität, der Termin auf den 23. Mai 1862 um 10 Uhr Bormittags bestimmt wurde.

Bom f. f. ftadtisch beleg. Bezirksgerichte für Umgebungen Lembergs

in Zivilsachen. Lemberg, am 5. Mai 1862.

(804) Ronfurs. (2)

Nro. 1806. Bur Befetung einer provisorischen Bezirkevorstehere, ftelle mit bem Sahresgehalte von 1050 fl. im Sprengel des Lember ger Oberlandesgerichtes, wobei auf verfügbare Beamte vorzugsweift Bedacht genommen werben wird.

Bewerbungegesuche find im vorgeschriebenen Dienstwege bis Ente Mai I. J. bei ber galigischen Landeetommiffion für Berfonal.Angele'

genheiten ber gemischten Begirteamter einzubringen.

Bon ber f. f. gandes-Rommiffion für Perfonal-Angelegenheiten ber gemischten Begirksämter.

Lemberg , ben 6. Mai 1862.

Mro. 9060. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß bei temfelben behufs Aushebung der zwischen hen. Joseph Gross und Fr. Maria Piatkiewicz bestehenden Geminschaft des Eigenthums die fer Mealität Nr. 7121/4, in Lemberg die öffent liche Feilbiethung dieser, in 7/24 Theilen dem Frn. Joseph Gross und in 17/24 Theilen der Frau Maria Piatkiewicz gehörigen Mealitä auf Grund des gerichtlichen Schahungsaftes zur Mag. Zahl 1530 ex 1849 in drei, am 20. Juni, am 4. Juli und am 1. August 180 jedesmal um 10 Ubr Vormittags abzuhaltenden Terminen vorgenom men, und in ten zwei ersten Terminen um oder über den Schähungs werth, beim dreiten aber auch unter dem Schähungswerthe, jedoch nicht unter dem Betrage von 4200 ft. öst. W veräußert werden wird.

Der Schähungkaft und die naheren Lizifazionsbedingniffe fonnen in ber hiergerichtlichen Registratur eingefehen, ober abschriftlich erho

ben merben.

Don dieser Feilbiethung werden die, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Johann Funk und Wanda Xavera Catharina 3 N. Zakrzewska, so wie deren dem Namen, Leben und Wohnorte unbefannte Erben, dann die Erben des Johann Rzehak, als die die gende Masse der Catharina Imo voto Rzehak, 2do voto Prevot, Polline und Johanna Rzehak, serner der dem Leben und Wohnorte nach unbefannte Ferdinand Rzehak, so wie dessen dem Namen, Leben und Wohnorte nach understannte Erben durch den bestellten Kurator Wohnorte nach understannte Erben durch den bestellten Kurator Boshnorte nach understannte Erben durch den bestellten Kurator Brehak durch den Vormund Casimir Gwiazdon verständiget.

Lemberg, am 1. April 1862.

### E d y k t.

Nr. 9060. C. c. sąd krajowy Iwowski podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że celem zniesienia istniejacej, między parem Józefem Gross i panią Maryą Piątkiewicz spółki prawa własości realności we Lwowie pod liczbą 712½, położonej, publiczbą sprzedaż tejże realności w ½, częściach pana Józefa Gross, w ½, częściach pana Józefa Gross, w 1½, częściach pani Maryi Piątkiewicz własnej, na podstawi aktu oszacowania sądowego do magistr. liczby 15367 ex 1849 sporządzonego, współnym kosztem obu stron w miarę przysłuzająceg im prawa współwłasności tejże realności ponieść się mającym, w trzech terminach, to jest: 20. czerwca, 4. lipca i 1. sierpnie r. b. każdego razu o godzinie 10tej przed południem się odbędziela to w dwoch pierwszych terminach, za cenę oszacowania lub wyżej takowej, na trzecim terminie zaś nawet niżej ceny szacunkujednakze nie niżej 4200 zł. w. a., za wadyum zaś ma kwota 4½ zlr. 50 kr. w. a. służyć.

O tem uwiadamia się Jana Funk i Ksawerę Wandę Kalarzynę trzech imion Zakrzewskę z zycia i miejsca pobytu niewiadomych, a na wypadek ich śmierci, spadkobierców tychze z imieńżycia i miejsca pobytu niewiadomych przez edykta i przez ninieższem ustanowionego kuratora pana adwokata Hofman w zastępstwipana adwokata Witwickiego, dalej spadkobierców Józefa Rzehakamianowicie masy nieobjęte ś. p. Katarzyny 1go malżeństwa liebak, 2go Prevot, Pauliny Rzehak i Joanny Rzehak przez kuratorpowyższego, Ferdynanda Rzehak z życia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców przez edykta i kuratora w osobie wyżej wymienionego, niniejszem ustanowionego, nakoniec Alekandra Rzehak w zastępstwie opiekuna paua Kazimierza Gwiazdom

Lwów, dnia 1. kwietnia 1862.